# Unzeiger für den Kreis Bleß

Bezugspreis: Frei ins Saus durch Boten oder durch die Post bezogen monatlich 2,50 Bloty. Der Anzeiger für ben Kreis Pleg erscheint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geichäftsftelle: Bleg, ul. Piastowska 1

Mikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt Anzeigentreis. Die S-gespaltene mm-Zeile für Polen 15 Gr. die I-gespaltene mm-Zeile im Reklameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm=Udresse: "Unzeiger" Bleg. Postsparkassento 302622. Fernruf Bleg Rr. 52

Nr. 130

Mittwoch, den 30. Oftober 1929

78. Jahrgang

# Curtius, Rachfolger Stresemanns

Umbildung der Reichsregierung – Ministerwechsel im Zentrum und der Deutschen Volkspartei

Berlin. Bu ben Erörterungen über die Umbildung Reichsregierung erführt die Telegraphen-Union aus Zen-umskreisen, daß vor einigen Tagen zwischen dem Reichskanz-t und dem Zentrumsabgeordneten Brüning eine Unterdung stattgefunden hat, Die indeffen rein privater Ratur mar teinen offiziellen Charakter hatte. Dabei ift die Frage er-Mert worden, ob es möglich fei, einen foalitionspolitischen Ausleich in der Weise vorzunehmen, daß die deutsche Bolkspartei,

Sungenministerium und das Justizministerium,

Sentrum das Verkehrsministerium und das Mittichaftsministerium erhalten foll. Bestimmte Bor= lage find aber in diefer Unterredung nicht gemacht worden. Die entrumsfrattion felbit ift nicht in Berlin versammelt und hat mit Diesem Problem noch nicht beschäftigt.

Bie verlautet, hat der Reichstangler inzwischen dem stell-etretenden Borsigenden der Deutschen Boltspartei von der nterredung mit Dr. Bruning Mitteilung gemacht.

Die Umbildung des Reichstabinetts, die durch den Tod des Reichsaußenministers Dr. Stresemann bedingt wird, foll nach den bisherigen Borichlägen in folgender Beise geregelt merden: Der der Bolfspartei angehörende Reichswirtschaftsminister Curtius soll das bisher provisorisch vermaltete Reichsaußenministerium endgültig übernehmen. Das Reichswirtschaftsministerium soll entweder mit dem volksparteilichen Abgeordneten Albrecht, Generaldirektor in der Ralis industrie, oder mit dem stellvertretenden Barteiführer der Deutschen Bolkspartei, Geheimrat Zapf, oder mit dem jetzigen Reichsverkehrsminister und Zentrumsabgeordneten Siegers wald besetzt werden. In diesem letzen Falle würde dem Zentrum angehörende Reichsjustizminister von Guerard zurudtreten und durch den vollsparteilichen Abgeordweten Wun =

der lich, Landgerichtsbirottor in Leipzig, erfett werden.

# Chinefischer Schrift bei den Großmächten

Mongolische Ginfalle.

Befing. Der dinefifche Gesandte wird in Bajhington eine Erflärung übermitteln, in ber es heißt, daß man mit ber Entstehung eines ruffifch-dinefifden Rrieges rechnen muffe, falls Umerita nicht eingreife. Die Sowjettruppen hatten in ben letten 14 Tagen mehrere Male die dinefische Grenze überichritten und regelrechte Rämpfe gegen die dinefischen Truppen geführt.

Much die dinefischen Gesandten in London, Paris und Totio werben ahnliche Schritte bei ben betreffenden Regierungen unfer-

Das dinefische Obertommando teilt mit, daß es am Sonntag 110 Rilometer von Sailar an der mongolisch=dinefischen Grenze den mongolischen roten Truppen gelungen sei, die dinesische Grenzwache zu ichlagen und 60 Rilometer tief in chinesisches Bebiet einzudringen. Die Mongolen haben vier Städte auf dinefifchem Gebiet befett und droben auch gegen Sailar vorzugeben. Rach eingetroffenen Berftartungen murben bie Mongolen wieber jurudgeichlagen. 3mei mongolische Flugzeuge haben Bomben über

# Rücktritt der tschechischen Regierung

Linksruck infolge des Wahlausganges

Brag. Ministerprafident Ubrgal überreichte bem Bras-nten ber Republif im Namen ber Regierung fein Rud:

littsichreiben folgenden Inhalts:

"Seute werden die Wahlen in die gesethgebenden Körper-Muflösung der Nationalversammlung von der Negieing angeordnet wurden. Im Sinblist darauf beschloß die Reitrung ihr Rücktrittsgesuch zu überreichen."
Der Präsident der Republik sandte hierauf dem Borsisenden

Der Prasident der Republit sandte gertal vom avergenern Kegierung Udrzal ein eigenhändiges Schreiben, in dem er Küdtritt der Regierung zur Kenntnis nimmt und gleich-kilig alle Minister mit der Leitung der Regierung beauftragt.

# Die Wahlergebnisse

Brag. Das nichtamtliche Ergebnis der Wahlen für das Abintdentenhaus liegt nunmehr vor. Im ganzen wurden 7 389 019 immen abgegeben gegen 7 103 913 im Jahre 1925. Die Manste verteilen sich wie folgt (Die Ergebnisse der Wählen von find in Klammern beigefügt):

eutsche Sozialdemokraten dund der Landwirte und Arbeits- und Wirtschafts-gemeinschaft eutsche Nationalbartei u. Sudetendeutscher Landbund eutsche Christischieften (16) (10) (16) utsche Nationalsozialisten dechische Gozialdemokraten Nationalsozialisten (34) huppe des fr. Generalstabscheis Gaida (13) Katholische Volkspartei Agrarier Gewerbepartei owatische Bolkspartei (Hlinka) garisch=Christlich=Goziale und Nationalpartei 4 darunter 30 (41) Unisch=jüdische Partei ommunisten 30

### Der Ruck nach Links

Brag. Bei den Ergebniffen der Mahlen in der Tichechobollei ift ein deutlicher Rud nach Links ju verzeichnen, ba bie Miden Sozialdemokraten über 200 000 Stimmen und Die Schijden Rationalsozinlisten über 60 000 gewonnen haben. ood Stimmen gewonnen haben, murbe der sozialistische od über etwa 100 Mandate versügen, d. i. über ein Drittel milicher Mandate im Abgeordnetenhause. Die tschechischen Ratier haben etwa 100 000 Stimmen gewonnen und bekommen et 45 Mandate, so daß die Möglichkeit besteht, daß eine rot= ne Koalition zwischen Cozialisten und Agran mit Silfe einer fleinen Partei gegründet werden fann. Diesbezüglichen Berhandlungen haben bereits eingesetht, boch den sie nicht leicht von statten, da eine innerpolitische Einigung den diesen Parteien nicht ohne weiteres zu erzielen ift.

für die Politif der deutschen Parteien bedeutet das Wahl-Bur die Politit der ventigen partifien Lage, da anzumen ift, daß der Bertreter der beutschen Chriftlichsogialen Mei, Juftigminifter Mant-Sarting aus der Regierung aus : heiben wird.

### Das Wahlergebnis im Hultschiner Ländchen

Brag. Der Mahlausgang im Begirt Hultschin ist charakteris Gesuchen entsprochen wird, weil die Sowjetregierung ihren Kat durch eine Niederlage der Klerikalen beider Mas gegen die reichen Bauern mit aller Schärfe durchsihren will.



### Geheimrat Büssing †

Am 27. Ottober starb in Braunschweig im Alter von 86 Jahren der Begründer der Buffing-Automobilwerke, Geheimer Baurat Dr.-Ing. e. h. Seinrich Buffing.

tionen, mobei insbesondere die deutschen Christlich-jozialen mit einem Berluft von 8000 Stimmen aus der Wahl gingen. Wenn sich auch diese deutschen Stimmen jum größten Teil auf andere deutsche Parteien verteilen, so ist immerhin noch ein Gesamtverlust von 2100 deutschen Stimmen im Hultsschier Ländchen zu verzeichnen. Das ist allerdings durch den Umstand gemildert, daß bei den jezigen Wahlen insgesamt etwa 1500 Stimmen weniger abgegeben wurden, als im Jahre 1925. Die deutschen Christlich-sozialen sind von 12 529 im Jahre 1925 auf 4053 und die tiched, ische Bolkspartei (drifblichsfof ale) von 4074 auf 2358 gurudgegangen. Den größten Erfolg im Sultsichiner Ländchen haben die beutichen Nationalen davongetragen, die von 492 auf 3801 Stimmen stiegen. Die deubschen Nationalssozialisten stiegen von 118 auf 1675 Stimmen und die deutssche n Sozialbemotraten haben 877 Stimmen gewonnen. Von den tichechischen Parteien haben die tichechischen Sozialdemokraten den größten Gewinn zu verzeichnen. Ihre Stim-men haben sich verdoppelt. Auch die tschechischen Rationaldemofraten haben überraschend große Fortichritte gemacht.

### Weitere Todesurfeile in Ruffland

Rowno. Wie aus Mostau gemeldet wird, wurden am Monstag in Aftrachan nach siebenwöchiger Prozestauer durch den Dberften Gerichtshof der Sowjetunion 16 Berfonen jum Tod: und eine Anzahl weiterer Angeklagter zu Gefängnisstrafen von 5-19 Jahren verurteilt. Das Urteil soll im Laufe der näch= sten 21 Tage vollstredt werden. Sämtliche Berurteilte haben an den Präsidenten des Bollzugsausschusse der Sowjetunion Kalinin Begnadigungsgesuche gerichtet. Man glaubt aber nicht, daß den Gesuchen entsprochen wird, weil die Sowjetregierung ihren Rampf

### Sanchez Guerra freigesprochen

Madrid. In Valencia endeten am Montag abend die Kriegsgerichts-Berhandlungen gegen den ehemaligen kons servativen Ministerpräsidenten Sanchez Guerra, der zu Beginn dieses Jahres durch einen Artillerie-Ausstand die Diktatur Primo de Riveras zu stürzen versuchte. Sanchez Guerra besand sich seitem in Haft. Insgesamt standen 22 Angeklagte vor Gericht. Ihre Verteidiger stellten sich auf den Standpunkt, daß es keine strasswürdige Handlung gewesen sei, die geseymäßige Versfassung des Landes wiederherstellen zu wollen.

Das Urteil ist noch nicht veröffentlicht und noch nicht bestätigt worden, doch heißt es, daß Sanchez Guerra und sämtliche angeklagten Zivilpersonen freigesprochen wurden. Das Urteil erregte großes Aussehen, da 6 Jahre Gefängnis gegen Sanchez Guerra beantragt wurden. Die beteiligten Offiziere erhalten Gefängnisstrafen von 2 Mos-naten bis zu einem Jahr.

### Wieder ein Mazedoniermord in Sofia

Berlin. Die "Boffifche Zeitung" meldet aus Gofia: Die Reihe der mazedonischen Mordtaten wurde am Montag wieder verlängert. In die Wohnung des mazedonischen Revolutionars und intimen Freundes des ermordeten Generals Pro-togeroff, Todor Petroff Iltscheff drang am Bormits tag ein Unbekannter ein und richtete auf den im Bett Liegenden einige Revolverschüffe, durch bie 31tifcheff getotet wurde. Der Attentäter tonnte spurlos entkommen.

#### Abtransport der deutschen Abwanderer aus der Sowjetunion

Berlin. Rach einer Melbung Berliner Blätter aus Moskau, hat die Comjetregierung jest die Erlaubnis jur Ausreise der por Mostan versammelten deutschen Bauern aus verichiedes nen Ländern des Somjetgebietes erteilt. Mit dem Abtransport sollte am Dienstag begonnen werden. Die etwa 6000 beutschen Bauern, Die jum größten Teil der Gefte der Mennoniten angehören, wenden fich nach Ranada, wo ihre Glaubensgenoffen icon feit langerer Beit über größere Mengen Farm land verfügen, mas in gleicher Beife die in nadifter Zeit eintreffenden Auswanderer aus der Somjetunion zu landwirtschaftlicher Betätigung überlaffen werben wird.

### Zapanisch-chinesischer Grenzzwischenfall

Tofio. Im Gebiet der japanischen südmandschurischen Bahn bei der Eisenbahnstation Tschantschun ist es am Sonntag zu einem Zusammenstoß zwischen japanischer Grenzwache und dinefischen Truppen gefommen, und zwar gelegentlich einer Uebung, die die japanische Grenzwache in der Nähe der Eisenbahnlinie abgehalten hatte. Sie wurde dabei von dinesischen Truppen beschossen und mit Sandgranaten beworfen. Die sofort alarmierte nächste japanische Carnison ging sehr scharf gegen die Chinesen por und ent= waffnete sie. Bei diesem Zusammenstoß wurden sechs Chi= nesen getötet und neun verlett. Auf japanischer Seite zählte man sieben Berlette.

Aus Anlag dieses Zwischenfalls hat der japanische Generalkonsul sofort Protest bei der Mukdener Regierung

# Blutige Chetragödie vor dem Schwurgericht

Essen. Vor dem Essener Schwurgericht sand eine furchtbare Bluttat ihre Siihne, die sich am Nachmittage des 13. Juni dieses Jahres in Gladbed zugetragen hat und deren Opfer Die geschies dene Ghefrau des Bergmanns Sablowski geworden ist. Den Hintergrund des Schwurgerichtsprozesses bildet eine Liebesaffäre, die mit dem gewaltsamen Tode der geschiedenen Chefrau Ella Sabkowski einen blutigen Abschluß fand. Die furchtbare Tat erregte seinerzeit in der Gladbecker Bevölkerung hochgradiges Ausschen, und man nahm junächst an, daß es sich hier um einen glatten Mord handelte. Die Ermittelungen ließen aber doch darauf schließen, daß die blutige Tat im Jähzorn und aus Eisersucht heraus begangen worden ist. Unter diesen Umständen erhob die Staatsanwaltschaft nur Anklage wegen Totschlags gegen den Täter, der die Frau, als ste ahnungslos damit beschäftigt war, den Sausflur ihrer elterlichen Wohnung zu fäubern, heim= tüdisch überfiel und sie enstach. Der Täter war der Bergmann Nitolaus van Chr, ein Mann von 53 Jahren, ber in dem Saufe Robbeide 92 zu Gladbeck wohnte und der zur Aburteilung vorgeführt wurde.

Ueber die Borgeschichte der Tragödie und über die Tatumstände selbst hat die Boruntersuchung folgende Ginzelheiten fest-gestellt: Der Angeklagte war mehrere Jahre hindurch im Saargebiet tätig. Vor etwa acht Jahren siedelte er in das Ruhrstohlenrevier über. Er sand alsbald Arbeit auf einer Zeche in Gladbed. Seine Ehesrau mit drei Kindern im Alter von 17 bis 24 Jahren zog vorübergehend mit nach Gladbed. Sie fehrte aber schon nach einigen Mochen in das Saargebiet zurud, weil ihr das Leben im Ruhrkohlenrevier nicht behagte. Weise wurde die Familie dauernd auseinandergerissen. Vor etwa Jahresfrist lernte der Angeklagte die geschiedene Chefrau Ella Sablowsti fennen, eine Mutter von vier Kindern. Die Kinder lebten bei dem Ehemann Sablowsti in Oftpreußen. Die Ehefrau Sablowsti wohnte bei ihren Elbern in Gladbeck. Der Angeklagte knüpfte mit der Ehefrau Sablowski ein Verhältnis an und bald darauf nahm sich das Paar eine gemeinschaftliche Wohnung. Seit dieser Zeit änderte sich das Verhalten des Angeklagten zu seiner Familie ganz wesentlich. Während er Frau und Kinder bis dahin regelmäßig mit Geldmitteln versehen hatte, stellte er von jetzt ab die Geldsendungen zum großen Teil Er verwendete fein Geld nunmehr bagu, der Ghefrau Sablowski Geschenke zu machen und ihr das Dasein nach Tun-lichkeit bequem und beschaulich zu gestalten. Der Angeklagte ist ein sehr jähzorniger und eiserslichtiger Mensch, der sich dauernd von der Ehefrau Sablowski hintergangen wähnte. So blieb es nicht aus, daß es häufig zu lebhaften Auseinandersetzungen kam. Frau Sablowski hatte offenbar von Anfang an wenig Zuneis gung für den Angeklagten, wenn sie sich mit ihm eingelassen hatte, so geschah das in der Haupssache aus Berechnung. Die wiederholten Auseinandersetzungen trugen ihr Teil dazu bei, das Berhältnis mehr und mehr zu lodern. Immerhin aber ersfolgte nach derartigen Szenen stets wieder eine Aussöhnung. Die Eifersucht und das Mißtrauen des Angeklagten wurden wesent-lich verstärtt, als die Frau Sablowsti sich dur Erholung in Ostpreußen aufhielt. Vor allen Dingen brachten ihn auch allerhand Gerüchte in Erregung, die ihm über die Frau zugetragen wurden. So entwicklen sich ganz allmählich die Dinge, die am 13. Juni zur Katastrophe sührten. Schon mehrsach hatte der Angeklagte Drohungen gegen die Shefrau Sablowski ausgesticken und Erokungen von Der Catastrophe gegen der Angeben der A stoßen und schon 8 Tage vor der Katastrophe äußerte der Angeklagte, er möchte die Frau Schlowski am liebsten tot sehen. Gelegentlich äußerte er auch, daß es wohl am zweckmäßigsten sei, wenn die Chefrau Sablowski dauernd in Ostpreußen bleibe. Dem Bruder der Frau Sablowst ergählte er, er werde feine Schwester auf dem Bahnhof totstechen, wenn sie aus Ostpreußen heimkehre. Das Maß der Berärgerung wurde aber voll, als die Frau Sablowski ühm ihre Rückehr aus Ostpreußen nicht anfündigte.

Um Tage por der Katastrophe kehrte die Chefrau Sablowski aus Ostpreußen zurück. Der Angeklagte hatte das von dritter Seite ensahren. Als er bei der Schwester der Frau Sab-lowski sich über die Rückehr der Frau vergewissern wollte, erhielt er eine ausweichende Antwort, weil die Schwester instinktiv Unheil ahnte. Am Nachmittag bes 13. Juni wurde bem Angeklagten mitgeteilt, daß die Frau S. zurückgekehrt war. Sofort begab er sich zur Wohnung der Eltern der Frau Sablowski.

Als er das Haus betrat, sah er die Frau im Hausslur mit der Säuberung des Flurs und der Treppen beschäftigt.

Einige Schritte von ihr entfernt, fband ihre unverheiratete Schwester, die sich mit der Frau S. unterhielt. Als van Ghr das Haus betrat, rief Frau Sablowski ihrer Schwester zu sie moge schnell die Mutter herbeiholen, weil sie sich fürchtete, mit dem Angeklagten allein zu sein. Frau Sablowski kannte den Angeklagten zur Genüge als einen jahzornigen Menschen. Bepor die Schwester aber die Mutter herbeirusen konnte, mar der Angeklagte an ihr vorbeigesprungen und mit dem offenen Taichenmesser in der hand stürzte er sich auf Frau Sablowsti. van Ehr stieß ihr das Messer tief in die Brust. Der Stich war mit solcher Wucht geführt worden, daß er das Berg durchbohrte. Die tödlich getroffene Frau brach blutüberströmt zusammen, brachte aber noch soviel Energie auf, um in ein Zimmer laufen zu können. Dort brach sie abermals zusammen und war gleich darauf tot. Alles das war das Ereignis weniger Augenblice. Die Schwester der Frau stieß Hilseruse aus, die durch das ganze Saus drangen. Im nächsten Augenblick kamen die Sausbewohner herbeigelaufen und warfen sich auf den Täter, der sich noch immer im Hausslur austielt. Man entriß ihm das blutige Messer und alarmierte die Kriminalpolizei, die den Gewalt-menschen verhaftete. Der Angeklagte bestritt von Ansang an, die Absicht gestabt zu haben, die Frau Sablowski zu töten. Er will im Zustand maßloser Erregung zum Messer gegriffen haben,

um ihr einen Denkzettel zu geben. Bei dieser Darstellung ift d bis jetzt verblieben. Soweit in Kürze die wesentlichen Einze heiten zu der Tat selbst. Zu der umfangreichen Verhandlung sind etwa 20 Zeugen geladen. Außerdem sind zwei ärzisicht Sachwerständige zur Stelle. Den Vorsitz in diesem Prozek sich Landgerichtsrat Dr. Thicking, der auch vor kurzem den große Gladdecker Lohngeldraubprozeh durchgeführt hat. Der Angeklagte schildert zunächt, seinen Lebensgang und gibt an, daß er den Erich mittenacht kat.

gibt an, daß er den Krieg mitgemacht hat und im Westen ver Schulttet gewesen ift. Er ift bann in ber Folgezeit wiederholt arztlicher Behandlung wegen seines Geisteszustandes gewell Die Beobachtung hat ergeben, daß er nicht als geistig volland tiger Mensch anzusohen ist. Im übrigen ergab die Verhandlunden Sachverhalt, wie ihn die Voruntersuchung ermittelt hat. daß auf einen großen Teil ber geladenen Zeugen verzichtet m den tonnte, zumal auch der Angeklagte selbst den Sacherhalt eine jugab. Allerdings versuchte er, sich damit herauszureben wie er von Ansang an gesagt hatte, daß ihm eine Tötungsabstend, daß der wohlgezielte Herzstich das Gegenteil beweise. De Staatsanwalt vertrat die Auskalung des in diesen Falle Staatsanwalt vertrat die Auffassung, daß in diesem Falle mildernden Umstände versagt werden müssen, weil durch derart frivole Tat vier Kinder zu Waisen gemacht worden sie Wenn das Schwurgericht trot dieser Anssührungen dem And flagten mildernde Umstände zubilligte und ihn so vor be Zuchthaus bewahrte, so geschaft das aus der Erwägung heralbag der Gerichtsanzt den Angeklagten als einen geistig etwis desetten Renschen bezeichnete. Der Staatsanwalt beantrast eine Zuchthausstrafe von sehr Jahren. Das Schwurgericht eine Gefängnistrafe von vier Jahren und innecht dem Angeklagten außerber den vier Jahren und innecht dem Angeklagten außerber die hörenticht sprach dem Angeflagten außerdem die bürgerlichen Chrente auf die Dauer von fünf Jahren ab. Das Urteil wurde recht

# Die Aussichten Daladiers

Bur frangofischen Regierungsbildung — Die Ministerliste fertiggestellt — Mehrere Sozialisten am Rabinett beteiligt

Paris. Der Vollzugsausschuß ber sozialistischen Partei ift am 1 Montag nachmittags im Palais Bourbon zusammengetreten, um zur politischen Lage Stellung zu nehmen. Daladier begab sich zu dieser Zusammenkunft, um sein Regierungsprogramm noch einmal vor ben Sozialiften zu entwideln. Doch ift die Unterstützung der übrigen Linksgruppen unbedingt notwendig, um eine lebensfähige Mehrheit gusammengubringen. Geft steht bisher, daß sich zu den zwischen 121 und 130 schwankenden Raditalsozialisten bei der Annahme 101 Sozialisten, 12 Sozials republikaner und 18 Republikanische Sozialisten (Gruppe Briand) gesellen werden. Bu diesen etwa 250 Stimmen muffen aber noch mundestens 50 weitere kommen, die aus dem sogenannten linken Zemrum hervorgehen würden. Da sa dier hat Aussicht auf 15 Stimmen der Unabhängigen Linken und 6 der Unabhängigen Sozialistischen Parlamentarier. Bon den Linksraditalen (Gruppe Loucheur) bürsen etwa 30 geneigt sein, ein Linkskabinett zu unterftügen Unter der Boraussetzung, daß die 17 Mitglieder der Gruppe Franclin Bouillon zur Opposition übergehen, hat Da= ladier immer noch die Aussicht, die Unterstühung der Einksrepublikaner zu finden, die Anhänger einer Friedenspolitik sind. In den Kreisen der Radikalsoziakisten rechnet man daher damit, daß ein zukünftiges Kabinett Daladier mit etwa 310 Stimmen eine geringe Mehrheit hinter sich haben wird.

In politischen Kreisen glaubt man aber nicht an eine lange Leben dauer diefer Regierung. Man fieht schon jest Poincaree am Ruber, da seine zweite Operation günstig verlaufen ist und sein Gesundheitszustand so gute Fortschritte macht, daß die Acidte seiner völligen Genesung bis dum Anfang nächsten Jahres entgegensehen. Man nimmt daher an, daß das Parlament die Kartellregierung stürzen wird, sobald Poincaree die Regierungsbildung übernehmen kann.

### Bombenanschlag in Nizza

Barts. In Rigga tonnte ein Bombenanfchlag, ber vermutlich politische Hintergründe hat, im letten Augenblick verhin : dert werden. Der Sohn eines italienischen Hotelbesitzers bemertte neben ber Eingangstür einen Gegenstand, ber fich bei näherer Betrachtung als eine Bombe herausftellte. Er benach-

richtigte sofort seinen Bater, der die Bombe auf die Strafe fofe deute, wo sie explodierte. Er wurde durch einige Splifter Bein verlett. In den umliegenden häusern wurden die Femste scheinen zerftört.

# Anschlag auf den japanischen Minissel Präsidenten

London. Auf das Leben des japanischen Ministerptolienten Hamagutschi ist am Montag in Totio ein Anschlag versich worden. Als der Minifterprafibent fein Buro verlieg und bas vor dem Gebäude wartende Auto steigen wollte, sprans Mann mit einem gezogenen Dold auf ihn zu. Er tonnte doch im letten Augenblid vom Kraftwagenführer an der Dut führung seines Borhabens gehindert werden und murbe fpatt von ber Polizei verhaftet.

# Unsicherheit in Jerusalem

Reue Meberfälle.

Zerusalem. Die allgemeine Unsiderheit und Erregung Jerusalem hat neuerdings wieder zugenommen. Mehrere filb Geschäfte murben von Arabern überfallen und geplündert. einem Geschäft wurde die Kasse ihres Inhalts beraubt. Man fürchtet, daß es am 2. November, dem Jahrestag der Balfoul Ertlärung, ju Kundgebungen tommen werde. In Jaffa ho die Araber die Abschaffung der elektrischen Straßenbeleuchung verlangt, da die arabischen Lampenangunder feine Arbeit mehr finden können. Der arabische Bollzugsausschuß hat den General streif in Jaffa beschloffen.

In Jevufalem find fürglich zwei Araber, bie mabrend letiten Unruhen einen Juden erschoffen hatten, jum Tode verl teilt worden. Zwei weitere Araber wurden zu je 10 Jahr Zuchthaus verurteilt. In jüdischen Kreisen hat der Freisprud eines Juden, der beschuldigt wurde, einen 21haben, große Befriedigung ausgelöft.

Roman von Erich Ebenstein

3m Obstgarten hinterm Saus ift es icon duntel. Aber der suchende Blid des Bauern entdedt doch gleich die einsame Frauengestalt, die am geschlossenen Eingang der Regelbahn lehnt und regungslos vor fich hinblidt.

Jula sieht ihn tommen, aber sie rührt sich nicht.

"Jula," beginnt ber Großreicher, vor ihr stehen bleibend, finster, "möcht dich bloß fragen, wie du dich unter-stehen kannst, mich einen schlechten, ehrlosen Menschen zu

"Bist es etwa nit?" fährt sie hestig auf. "Keine als du weiß besser, daß ich meine Ehre nie verloren habe, sondern daß ich sie geopsert habe, um dir die deine vor der Welt rein zu erhalten! Keiner als du weiß, daß ich nur ins Zuchthaus gegangen din, damit du nit den Schmerz erleben sollst, deinen einzigen Sohn hineinwandern zu sehen. Ich habe keinen Dank dassir begehrt, Größreicher, benn ich hab's getan, weil du mir einmal der liebste Mensch auf der Welt warst und ich das nie vergessen hab können. Aber das hab ich doch erwarten dürsen, daß wenigstens du keine Steine nach mir wirst! Was aber hast du getan? Wie ich aus'm Gesängnis der habt die Getanglich werden die besteht wir wir bin, haft nit einmal einen Gruf für mich gehabt! An mir vorüber gangen bist, wie wenn ich schlechter war als ber Staub unter beinen Füßen, und heimlich, durch'n Bürgermeister, hast mich wollen mit Geld absinden!"

"Das hat mir weher getan als das Eingesperrtsein, Großreicher, daß du von mir denken kannst, ich laß mir bezahlen, was ich für dich getan hab! Und heute, wo du still bleibst, wie mich die Brigitte beleidigt und mich nachher ihr zulieb in Staub trittst vor allen Leuten - da fragst noch, wie ich dazu komme, dich einen schlechten, ehrs losen Wenschen zu heißen? Ja glaubst denn, weil du reich bist, darist alles tun und ich dürft mich nit einmal wehren?"

Der Großreicher hat sprachlos zugehört. Ein dumpfes Angstgefühl friecht lähmend durch seinen Leib.

"Ich versteh dich nit," stammelt er jest mit bebender Stimme. "Hast den Berstand verloren? — Für mich hätztest dich geopfert? — Für mich wärst ins Zuchthaus gegangen? Was meinst denn damit?"

"Stell dich nit fo, Großreicher! Wirst es ja doch wohl wissen, daß bein Bub, bein Beter, unsern Sof angegundet hat aus Bosheit, weil mein Mann ihn ein paar Tage vorher dabei erwischt hat, wie er unserer Kat hat wollen die Augen ausstechen Der Ketten Siesl hat ihm dazumal ein paar Ohrfeigen gegeben — aus Rache dafür hat der Bub uns den Hof angezündet!"

"Das ist nit mahr - das tann nit wahr sein -!" ichreit ber Großreicher auf.

"Ich lüg nit! Ich selber hab ihn erwischt dabei! Zu retten war nix mehr, hat schon von allen Seiten ausgezüngelt 's Feuer um den Stall. Und weil ich gewußt hab, was das wär für dich, wenn sie deinen Buben als Brandstifter vor Gericht schleppen täten und weil der Bub mich auch mit aufgehobenen Sanden auf die Rnie gebeten hat, ich follt ihn nit verraten, so hab ich ihm versprochen till zu sein. Aber eins hab ich mir bedungen und das hat er mir in die Sand versprochen, dir muß er die Wahrheit

betennen Und drum mußt es du ja auch gewußt haben - ""Rir hab ich gewußt! Kein Wort hat er mir gejagt!" stöhnt der Grohreicher dumpf auf "Aber du — du, Jula, was mußt du von mir gedacht haben — jest begreif ich es freilich, daß du —" Seine Stimme erstickt in einem seltsamen Laut, der wie ein Schluchzen klingt.

Gleichzeitig tont vom Saus her die Stimme der Bach-bauerin: "Jula! Jula! Wo bist denn? Komm geschwind

,36 tomm icon, Bäuerin!" Schattengleich gleitet Jula zu dem ganz gebrochenen, an einem Baum lehnenden Grofreicher. Im Dunkel fühlt er, wie ihre Hand einen Augenblick lang mit warmem Druck die seine umfaßt.

"Denk nimmer dran, ist ja vorüber jett! Und ich hab dir ja auch unrecht tan, weil ich gmeint hab, du tätest alles wissen. Wir sind einander nichts mehr schuldig! Und laß

nur die Leut nig merken, trag den Kopf hoch wie sonst, braucht's niemand zu wissen als wir zwei, was wir jest

Weich und troftend flingt ihre Stimme, wie Balfam lind legt sie fich auf die offene Bunde, die ihr Befenninis ihm geriffen. Dann ift Jula im Dunkeln verichwunden

Der Grofreicher machte fich balb auf ben Seimmel Da seine Abwesenheit Brigitte zu lung gedauert hat, ist sie ihn suchen gegangen und hat ihn ganz bleich und schlaff auf der Bank am Obstgarten sigend gefunden.

3hm war nicht gut, fagt er ihr, er möchte heimgehen Als sie von der Straße gegen den Hof abbiegen, fährt's ihr dann plöglich zornig hinaus: "Und an dem allem ift nur das schlechte Weibsbild, die Brandstifterin, schuld. Habt Euch so viel ärgern müssen über ihr unverschämtes Reden, daß sich Euch der Groll nachher ins Blut ges schlagen hat!"

Der Großreicher ist jählings stehen geblieben und Bris gitte fieht seine Augen in der Dunkelheit funkeln wie

"Ich werd dir was sagen, Brigitte, und das schreib dit gut hinter die Ohren," sagt er ruhig, aber nachdrücklicht. "Wer in meinem Haus die Ketten Sieslin noch Brands stifterin oder schlechtes Weibsbild heißt, der ist entlassen, ob das jetzt du oder wer immer ist Richt dich alsdann danach und sag's auch den anderen Dienstboten!"

"Bauer - ja aber, Bauer," stammelt Brigitte, aufs tiefite beiturgt, "Ihr felber habt boch -

"Genug geredet," unterbricht er fie ichroff. "Du tennst jest meinen Willen und hast dich danach du richten!" Stumm legen fie den Reft des Weges gurud. Um Sof tommt ihnen ichon Agerl entgegengelaufen.

"Gott Lob und Dank, daß Ihr da seid, Bauer! Weit mir keinen Rat mehr mit dem Beter — so viel ichlecht geht's ihm! Schredbar ist's anzusehen, wie er hauft!"

(Fortjegung folgt.)

# Bleß und Umgebung

In die Bahlliften einsehen.

Ab Montag, den 28. d. Mts. find im Sitzungssaale des Magistratsgebäudes die Wahllisten zur Kommunalwahl zur öffentlichen Ginsichtnahme ausgelegt. Jeder Wähler ist verpflichtet, sich persönlich zu überzeugen, ob er in der Wahlliste eingetra-

Katholische Kirchengemeinde Plet.

Donnerstag, den 31. d. Mis., um 6 Uhr: Jahresmesse für kans Netter, um 6½, Uhr: zur Mutter Gottes für ein Chepaar um Gesundheit. Freitag, den 1. November cr., um 6 Uhr: Auslezung. um 7½ Uhr: polnisches Amt und polnische Predigt, um 9 Uhr: deutsche Predigt und Hochamt für die deutsche Herz-Jesu-Bruderschaft, 10 1/2 Uhr: polnische Predigt und Sochamt. 2 Uhr: deutsche Besperandacht, um 3 Uhr, trauernde Besperandacht in der zedwigstirche und Prozession auf den Kirchhof, um 6 Uhr: polnische Besperandacht in der Pfarrkirche. Sonnabend, den 2. Rovember, um 6 Uhr: Offizium und stülle heilige Wesse, um 7 Uhr: Requiem, um 8 Uhr: besgleichen. Sonntag, den 3. November, um 61/2 Uhr: gesungene heilige Messe, um 71/2 Uhr: polnisches Amt mit Segen und polnische Predigt, um 9 Uhr: deutsche Predigt und Hochamt mit Segen für die Rose Hedwig Bogacz, 10½, Uhr: polnische Predigt und Amt mit Segen.

Evangelische Kirchengemeinde Pleg.

Anläglich des Reformationsfestes findet am Donnerstag, den 31. d. Mits., um 9 Uhr vormittags, ein Schulgottesdienst, um 5 Uhr nachmittags ein Gemeindegottesdienst fatt. — Der Evangelische Kirchenchor hält am Donnerstag, nachmittags 4 Uhr, eine Brobe ab, in der der Gesang für den Gemeindegottesdienst gewot

Kartoffeln für die Armen.

Dienstag, den 29. und Mittwoch, den 30. d. Mits. werden für die Arbeitslosen und Armen der Stadt Plez Kartoffeln verteilt. Die Kartoffelzeitel werden vom Magistrat ausgegeben.

Hundemarken.

Einige Hundebesitzer haben bis jetzt die Hundemarken vom Magistrat nicht abgeholt. Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß alle stewerpflichtigen Hunde mit einer Hundemarke versehen kein müssen. Die Säumigen werden gemäß den Strasvolzstiften des Ortsstatuts bestraft.

Freiwillige Feuerwehr Plet.

Am Sonnabend, ben 26. d. Mts., nachmittags 15 Uhr, murbe die Feuerwehr zur diesjährigen Abschlußübung alarmiert. Auf das Rathaus murde eine Angriffsübung gemacht. Um 8½ Uhr jand im Bereinslofale ein Eisbeinessen mit anschliehendem Tangkränzchen statt.

Von der Plesser Schützengilde.
Sonntog, den 27. d. Mts., beendete die Schützengilde Plet das diesjährige Herbschießen. Es wurde freihandig und anges ftrichen auf Ringe geschossen. Als beste Schützen und Preisträger gingen hervor auf der Freihandscheibe: Alois Glanz, S. Da= necti, Paul Pfeisser, Hugo Kutosta und Emil Schmarztopf; auf der Amstrichscheibe: Rudolf Witalinsti, Paul Weschta, Alfred Koniehnn, Leon Ringwelsti und Paul Zentner. Sonntag, den 10. November d. Js., seiert die Gilde ihr Stiftungssest. An diesem Tage findet ein Pistolenschiehen und im Anschluß daran ein Tamilianschard ihret. ein Familienabend statt.

Gesangverein Plet.

Die nächste Chorprobe findet Mittwoch, den 30. d. Mts., chends 8 Uhr, im kleinen Saale des Hotels "Alesser Hof" statt. Mit Kücksicht auf die Borbereitungen zu dem Mitte des Monats November stattfindenden Herbstvergnügen werden die singenden Mitglieder um reftloses Ericheinen gebeten.

Ritolai. ("Shlesisch. Wintersportverein"). Um Donnerstag, ben 31. Oktober, findet im Restaurant Lazar arek in Nikolai, am Ring, eine Besprechung statt, die die Gründung einer Ortsgruppe bezweckt. Alle Interessen, Skiläuser, Damen wie Herren, werden hiermit bazu treundlichst eingeladen.

# Mit Schaufeln und Feuerhaken gegen den Schwager

Am gestrigen Montag hatten sich die beiden Brüber Felig und Theodor D. aus Michaltowitz wegen Körperverletzung vor dem Burggericht in Kattowig zu verantworten. Aus der Anklageschrift war nachstehendes zu entnehmen. Am 12. Februar d. Js. wurden die beiden Brüder von ihrem Schwager G. in Michaltowig zu einer Geburtstagsseier eingeladen. Die Eingeladenen stellten sich auch pünktlich ein. Wie bei solchen Feiern stets üblich, murben auch hier mehrere Flaschen Capity und einige Liter Bier aufgefahren. Die Gaste sprachen bem Altohol tüchtig zu. Gegen Abend tam es jedoch zwischen den start angetrunkenen Bermandten zu heftigen Auseinandersehungen, welche sich immer mehr zuspisten. Bald darauf entstand zwischen diesen eine müste Schlägerei. Die beiden Brüder begaben sich alsdann in die nebenan liegende Küche, ergriffen dott einen Feuerhaken,

versuchte unter bas Bett ju flüchten, wurde jedoch, trot ftarfer Gegenwehr, hervorgeholt und arg mighandelt. Auf die Silferufe erschienen verschiedene Nachbarsseute, die die Ruhestörer an die frische Luft beförderten. Der mighandelte Schwager erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Auf Grund einer Anzeige wurs den die Beiden verhaftet.

Bor Gericht führten die Angeklagten aus, daß sie an dem fraglichen Tage start betrunken waren und sich an den Borfall nicht mehr erinnern können. Der als Zeuge geladene Schwager versuchte die Anzeige gegen seine beiden angeklagten Schwägerssleute zurückzuziehen. Das Gericht nahm hiervon Abstand und verurteilte diese wegen Körperversehung zu einer Geldstrase von

### Gottesdienstordnung:

Evangelische Kirchengemeinde Ples.

Für das Reformationsfest am 31. Oftober 1929. 9 Uhr vormittags: deutscher Schulgottesd'enst

5 Uhr nachmittags: deutscher Gemeindegottesdienst,

# Uus der Wojewodichaft Schlesien

Vorzeichen eines strengen Winkers

Aus verschiedenen Anzeichen in der Tier= und Pflanzen-welt, die auf lange Erfahrungen des Volkes zurückgehen, ist bereits des öfteren behauptet worden, daß der Winter, der welt, die auf lange Ersahrungen des Volkes zurucgehen, ih bereits des öfteren behauptet worden, daß der Winter, der uns bevorsteht, besonders streng sein und dald eintreten werde. Daß auch die Wissenschaft zu ähnlichen, wenig erfreulichen Ergednissen gelangt ist, betont der Meteorologe F. Groismanr in der Wochenchrift "Die Umschau". Nach seinen statistischen Festellungen ist es eine Ersahrungstatsache, daß die Witterung unserer Wintermonate in irgendeinem Jusammenhang mit den großen Ueberschwemmungen in Indien und Aegypten steht. Immer wenn aus den nordwestlichen Provinzen Indiens im August und September Ueberschwemmungen gemeldet werden, und ebenso der Kilausgedehnte Hochwasser im Sommer und Hoenso der Kilausgedehnte Hochwasser schar später große Kälte aus. Nun sind diesmal die durch den Indus hervorgerusenen Wassertaasstrophen besonders surchtdar gewesen und ebenso erlebte das Killand die stärtste Hochslussen und ebenso erlebte das Killand die stärtste Hochslussen sweigen und ebenso erlebte das Killand die stärtste Hochslussen sur ungemein strengen Winter 1929/30 in Mitteleuropa gelten. Den großen Hochswasser des Kils ist in allen Jahren, in denen sie seit 1869 ausgetreten sind, siets ein kalter Winter in den deutschen Landen gesolgt. Aus ganz anderen Gesichtspunkten ist der bekannte Sonnensledensoricher Memery zu demselben Ergebnis gelangt; er gründet selbst seine Annahme auf die Wiederschr der gleichen Witterung nach neun Sonnensssedenstellen damit rechnen.

Die Arbeitslosen in der Wojewodschaft

Die Arbeits- und Wohlfahrtsabteilung beim Schlesischen Wojewohschaftsamt in Kattowig veröffentlicht eine Statistik, wonach in der letzten Berichtswoche der Wojewohschaft Schlesien ein eigentlicher Jugang von 156 Arbeitslosen zu verzeichnen war. Am Ende der Berichtswoche betrug die Erwerbslosenzisser insgesamt 5548 Personen. Es wurden geführt: 600 Grubenarbeiter; 164 Hüttenarbeiter; 848 Mes gesugert: 000 Geubenarbeiter; 164 Huttenarbeiter; 848 Mestallarbeiter; 31 Landarbeiter und 680 Kopfarbeiter, sowie 46 Arbeiter aus der Papiers, 10 aus der chemischen, 68 aus der Holzs und 447 aus der Steinmehbranche. Registriert wurden weiterhin 183 qualifizierte Arbeiter, 2253 nichtsqualifizierte Arbeiter sowie 218 Bauarbeiter. Eine wöchentsliche Unterstützung erhielten zusammen 1833 schäftigungslose.

### Vom städtischen Wohlfahrtsamt

Nach den Erholungsstätten Jastrzemb-Zdroj, Rabka, Bielgrzymowic und Inowroclaw sind im verslossenen Sommerhalbjahr nach einer Zusammenstellung des städtischen Wohlfahrtsamtes in Kattowich insgesamt 717 arme Schulstinder verschieft worden. Es handelte sich hauptsächlich um schwach entwicklte, bleichsüchtige und tuberkuloseverdächtige Kinder. Berichtät wurden nach Jastrzemb-Zdroj 324 Kinder, nach Rabka 202 Kinder, nach Fielgrzymowic 151 Kinder, sowie nach Inwroclaw 40 Kinder. Der Aufenthalt der Kinder in diesen Erholungsstätten war sets auf 4 Wochen bemessen. Berücksichtigt wurden stets solche Kinder, welche nach ärztlichem Gutachten besonders bedürftig waren. — Nach dem Grafengut Lacki in Posadow sind ferner 11 Schulsmäden für mehrere Wochen verschieft worden.

#### Ist ein Urbeiterfahrrad Luzusgegenstand?

Da fich bie Alagen immer wieder häuften, wo Arbeiter, Da sin die Klagen immer wieder hausten, wo Arbeiter, die ein Fahrrad dazu benötigen, um ihre Arbeitsstelle zu erreichen, dassür eine bestimmte Steuer zu entrichten hatten, da ihr Fahrrad angeblich ein Luzusgegenstand sein sollte, hat das Innenministerium nunmehr die Frage der Bessteurung dieser Art von Fahrrädern dadurch gelöst, daß sie als zum Broterwerd notwendig erklärt wurden. Arbeiter, die Fahrradbesitzer sind, brauchen also in Zukunst keine Steuer von ihren Kädern zahlen.

#### Bevölkerungsbewegung im Candkreis Kaklowik

Laut einer Statistit des Kattowiger Landratsamtes wurden im Monat September innerhalb des Landfreises Kattowig insgesamt 237 210 Einwohner und zwar 117 410 männliche und 119 800 weibliche Personen registriert. Es entsielen auf die Stadt Myslowig 21 259 Bewohner, auf die Gemeinde Baingow 1 107, Bielschwig 16 111, Brzensstowig 3 206, Brzezinta 6 373, Butowina 2 737, Byttlow 4 504, Chorzow 13 990, Eichenau 10 259, Halemba 2 320, Janow 18 651, Klodnig 594, Kungendorf 5 970, Rosszin 12 087, Kochlowig 12 335, Maceisowiwg 2 161, Masoschus 2 299, Michaltowig 8 040, Keudorf 24 255, Paulsdorf 6 342. Przelajka 1 176, Siemianowig 38 596, Schoppinig 11 149 und Hohenlohehütte 10 789 Einwohner. Die Zisser hat sich gegenüber dem Bormonat um 779 Personen erhöht. Laut einer Statistif des Kattowiger Landratsamtes

Im Laufe des Monats September betrug der Zugang 2 379 und zwar 1 399 männliche und 980 weibliche Personen. Diese Zahl setzt sich aus 534 Geburten und 1 845 Auswärtisgen, welche innerhalb des Landkreises Kattowih zugezogen sind, zusammen. Der Abgang betrug im gleichen Monat 1 600 und zwar 803 männliche und 797 weibliche Personen. Es handelte sich hierbei um 243 Sterbefälle und 1 357 Personen, welche aus dem Bereich des Landkreises Kattowih

verzogen sind.

Beschlagnahme von Zeifungen

Wieder einmal leistete der Kattowiger Zensor große Arbeit. Fast alle Blätter versielen gestern der Beschlag-nahme. Der "Bolkswille", wegen des Artikels über die

# Jenseits der Grenze

Rirgen- und Schul-Neubauten in Oberichlefien. - Thomas Szczeponit:Schule. - Rundfunt und Schule.

(Westoberichlesischer Wochenendbrief.)

Gleiwitz, den 26. Oftober.

Die neue junge Propinz Oberschlessen kann man haute als Land der Kirchen und Schulen bezeichnen. In feider preußischen Broving dürften in den letten Jahren soviel neue Rirchen und Schulen gebaut worden fein, wie in Dberfchlefien. Uls beutiche Kulturtrager find aber gerade Kirchen und Schulen m Grenzgebiet von besonderer Bedeutung und bilden hier die Edpfeiler des Deutschtums.

Die gahlreichen Kirchen- und Schul-Neubauten find in ben meiften gallen mit erheblichen ftaatlichen Beihilfen gedaffen worden. Der Staat hat fich hierbei ftets fehr großzügig geseigt und alles getan, was zu tun im Rahmen der heutigen knanznöte möglich war. Besonders erfreulich ist aber die Tatache, daß diese neuen Kirchen und Schulen nicht nur in den oberde flache Städten geschaffen wurden, sondern daß auch gerade das flache Land sehr viel derartige Neubauten erhalten hat. Re Bahl der geschaffenen Schulen dürfte insgesamt

### mehr als 100 neue Schulgebaude

Detragen. Hierbei murden Schulen aller Art errichtet, in größter dall natürlich Boltsschulen, aber auch sahlreiche Bauten für Rittelschulen und höhere Lehranstalten, wie auch für Fach und Berufsichulen murben geschaffen.

Bon den Kirchen-Neubauten entfällt die Mehrzahl auf den atholischen Teil, aber auch die evangelischen Gemeinden haben reges Leben entfaltet. Evangelische Kirchen find zwar meniger Leges Leben entsattet. Genage umsomehr evangelische Gemeinde gebaut worden, dazur aber umgentichen Lebens in den einwinen Städten und Gemeinden. In den letzten Monaten wur-ben solche neue Gemeindehäuser eingeweiht in Beuthen und in dem oberschlesischen Badeort Karlsruhe, wie auch in mehreren aberen Gemeinden des Kreises Oppeln.

Besonders groß ift die Zahl der Schul-Reubauten im eigentden Grenzgebiet und im oberschlesischen Industriegebiet. Belenders viel hat hier auch die aufftrebende Großstadt Hindenburg

geian, die im Monat Oftober allein brei neue Schulbauten ein: weihte. Unter diesen neuen Schulbauten der Stadt hindenburg befindet fich eine modern eingerichtete Mittelfdule, die den Namen des verftorbenen Deutschtumsführers Thomas Szegeponik

### Einmeihungsfeier in der Thomas-Szczeponit. Schule

geffaltete fich ju einer wurdigen Gebachtniskundgebung für ben Oberpräsident taschet gedachte in überaus herzlicher und persönlicher Urt, die fast allen seinen Reben eigen ift, des Freundes und Führers Thomas Szczeponik. Er erinnerte insbesondere an das warme Eintreten Szczeponits icon in ber Bortriegszeit für Die Rechte ber Minderheit und des Glaubens. Oberprafident Dr. Lutafchet biseichnete weiter die von Szczeponik eingeschlagene Politik auch für die heutige Zeit maßgebend. Dr. Lukaschek erinnerte an das politische Testament Szczeponiks und erklärte, daß er sich von Diefer Linie niemals abdrängen laffen werde, auch wenn geits weilig Migerfolge eintreten sollten. Denn Recht ift höher als Gewalt und die Rechte ber Minderheit und des Glaubens find höher als Staatsgewalt und hangen an ben Sternen.

Mit biefem Bekenninis für Thomas Saczeponit bat ber Dherprafident ein neues Beugnis für die lonale Behand: lung der Minderheit in Deutschoberschlefien abgelegt und durch diese Erklärung erneut gezeigt, daß die preußische Staatsregierung in Deutschoberschlessen in jeder Beziehung gewillt ift. Die Rechte ber Minderheit und des Glaubens qu achten und gu

Dag es mit diesem Willen der preußischen Regierung burch: aus ernft ift, ift erft fürglich von ben Bolferbundstommiffaren, die in Deutschoberschlefien zu Besuch weilten, ausdrücklich anerfannt worden. Die Minderheit in Deutschoberschlassen hat jegliche Freiheiten. Diese Freiheiten werden insbesondere aber auch der Minderheit in Deutschoberschlefien gewährt auf dem Gebiete der Kirche und Schulen.

Die neuen Schulbauten, die in Deutschoberschlesien in den letz= ten Jahren in großer Zahl erstellt wurden, sind durchweg nach den modernsten Ersahrungen gebaut. Schon von Außen machen alle neuen Schulgebaude einen fehr ichmuden und freundlichen Gindrud. Im Innern aber find die neuen Schulgebaude geradezu reine Schmudfästen. Mit allen Ginrichtungen moderner Syngiene bersehen und allen Reuerungen modernen Schulbetries bes eingerichtet, laben biefe neuen Schulen gerabegu ein gum Schulbeluch. In eine folch icone Schule mochte man gleich noch einmal geben. Den Fortigritt auf bem Gebiete ber Schulbauten tann man am beften ertennen, wenn man mit ben neuen Gouls gebäuden die alten hablichen Schulrobbauten vergleicht, die mit ihrem schwarzen finsteren Aussehen wirklich nicht zur Sebung der Schulluft beigetragen haben.

In den neuen Bauten soll eine neue Generation, die Zufunft Oberschlesiens, heranwachsen. Diese neue Jugend lernt aber auch heute nach gang neuen Methoden. In den Zeiten des Zeppelins, der in wenigen Tagen die Welt umsegelt, ist natürlich auch der Schulbetrieb gang anders geworden. Die moderne Technik hat auch auf die Gestaltung des Unterrichtes eingewirkt. Das tech-nische Zeitalter verlangt, daß auch die Jugend schon in der Schultechnit modern erzogen wird. Man erlebt es ja nicht felten, daß heute ein kleiner Schulbube von einem Auto und einer Majdine öfters viel mehr weiß, als mander Erwachsene. Auch die neue Erfindung unseres Jahrhunderts, der Rundfunt, ift eins gezogen in die Schulen. Bei ben beutiden Gendern find be-

### Schul-Funfftunden

eingerichtet worden, die in den einzelnen Schulen abgenommen und abgehört werden. Für diesen 3wed haben bereits über 90 oberichlesische Schulen, auch hier wieder in ben ländlichen Grenggebieten in erster Linie, Rundfunt-Apparate für den Schulgebrauch erhalten. Gin besonderer Minifterialbesuch pom preußischen Rultusminifterium galt bem Thema "Rundfunt und Schule". Auch hierbei ift von preußischer Geite für die Schulen viel getan worden. Die Rundfunkapparate wurden jum größten Teil geichentweise von Berlin gur Berfügung

Das oberichlesische Schulmesen hat jedenfalls in den letten Sahren einen vielfältigen Auftrieb erhalten. Reue Schulgebaube, neue Unterrichtsmethoden, neue technische Errungenschaften haben bem oberichlefiichen Schulleben ein gang neues Geficht gegeben. Die oberichlesische Schule marichiert mit ber Zeit. Die Schule ift heute nicht mehr Lehrerin von Vergangenheit; fie ift heute beste Gegenwart selbst und erzieht so, indem sie Schritt halt mit der Beit, am beften für die Butunft.

beutsch-polnischen Handelsvertragsverhandlungen, obgleich es sich nur um die Wiedergabe einer deutschen Pressestimme handelte, für den gleichen Artikel wurden auch die "Laurahütter-Siemianowizer Zeitung" und das "Tarnowizer Kreis- und Stadtblatt" beschlagnahmt. Die "Polonia" wurde wegen eines Artikels über die Bersammslung der Abgeordneten beschlagnahmt und wie uns berichtet wird, versielen auch der "Oberschl. Kurier" und die "Kattowizer Zeitung" dem gleichen Schicksal.

#### Rattowit und Umgebung

Sinter Schloft und Riegel. Tefinahme eines Betrügers.

Die Kattowiger Kriminalpolizei arretierte im Hotel "Monopol" in Kattowig einen gewissen Ludwig Kazimierz Mieszalski, welcher des Betrugs verdächtigt wird. Wie es heißt, soll derselbe im fraglichen Hotel trot wiederholter Aufsorderung des dort diensttuerden Portiers, die Personalausweise vorzulegen, nur eine Bistenkarte, ausgestellt auf den Namen Georg Benjamin Scholz, vorgelegt haben. Mieszalski gab sich vor dem Portier als Delegierter des polnischen Motorradsahrklubs in Warschau aus und bemerkte, daß er im Austrage dieses Klubs nach Kattowitz zugereist ist, um hier einen ähnlichen Sportklub ins Leben

Der Portier hielt es für angebracht, die Polizei in Kenntnis zu kenntnis zu sehen, welche zwei Kriminalbeamte entjandte. Lettere stellten sest, daß der besagte Scholz in Birklichkeit Mieszalski heißt. Man sand bei dem Verdächtigen verschiedene Ausweispapiere vor, darunter auch solche, welche durch das Mienisterium in Barschau ausgestellt worden sein sollen. Die näheren Untersuchungen ergaben jedoch, daß es sich auch im letteren Falle um gesälschie Papiere handelt. Schließlich wurde bei Mieszalskinch ein Gestellungsbesehl vorgesunden, wonach der Inhaber dieses Dokuments bereits am 21. d. Mts. zu seinem Truppenteil hätte abrücken müssen.

Gesahren der Straße. Auf der ul. Zabrska in Kattowiß wurde von einem Personenauto der Alfons Depta angesahren und an den Beinen verlett. Es ersolgte eine Ueberführung in das städtische Spital. — An der Straßenbahnhaltestelle ul. Krastowska und ul. Paderewskiego in Zawodzie wurde ein gewisser Georg Psahl aus Kattowiß angesahren und verlett. — Schwer verunglückt ist an der Straßenkreuzung ul. Krakowska und ul. Paderewskiego, im Ortsteil Zawodzie, der Maurer Anton Kiesz, welcher von der Straßenbahn angesahren worden ist. Im bewußtlosem Zustande wurde der Berlette in das Elisabethkarnstenhaus in Kattowiß überführt.

Zusammenprall zweier Autos. Auf der Brynower Chausse prallten zwei Personenautos heftig zusammen. Bei dem Zusammenprall wurde das Auto Sl. 3145 erheblich beschädigt. Personen sind nicht verlett worden. Nach den inzwischen eingeleiteten polizeislichen Untersuchungen soll der Chausseur der Autostage, Szymura, die Schuld an dem Unfall tragen, welcher ein zu schnelles Fahrtempo einschlug.

Eine Folge ehelicher Zwistigkeiten. Zwischen den Cheseuten Robert und Marie G. kam es in ihrer Wohnung, auf der ul. Wosewodzka in Kattowik, zu heftigen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf der Chemann von seiner Frau mit einem Küchenmesser in der Halsgegend verletzt wurde. Es ersolgte eine Uebersführung in das städtische Spital. Nach Anlegung eines Notwerbandes wurde der Verletzte nach seiner Wohnung gebracht.

4 Spishuben sestgenommen. Wie berichtet, wurde vor einiger Zeit in das Lebensmittelgeschäft der Balerie Rolnik, im Ortsteil Zalenze, ein Einbruch verübt. Gestohlen wurden dort verschiedene Lebensmittel. Der Polizei gelang es, einen gewissen Johann Tyc und Sdmund Bilet aus Zalenze seitzusnehmen, welche als die mutmaßlichen Diebe in Frage kommen.
— Arretiert wurde serner wegen Hühnerdiehstahl der Johann Rolodzies aus Zalenze. — Festgenommen wurde in einem anderen Falle ein gewisser Paul Drewniot aus Kattowis, welcher zum Schaden des Kausmanns Winstrauch in Kattowis einen Handwagen gestohlen haben soll.

Der brennende Autobus. 20000 3loty Brandschaden. Die städtische Berussseuerwehr wurde nach der Hosanlage der Benzinsstation auf der ulica Zamkowa in Kattowis alarmiert, wo ein Autobus während einer Reparatur in Brand geriet. Das Feuer griff rasch um sich, so daß die Karosserie zum größten Teil versnichtet wurde. Das Feuer wurde von der Wehr, welche große

Müße hatte, um die naheliegenden Benzin- und Delmengen vor den Flammen zu retten, bald gelöscht. Trotzem soll der Brandschaden etwa 20 000 Floty betragen. Der Hispanisseur Georg Kapusziot aus Gieschewald erlitt an den Händen seichtere Brandperlehungen

Zwei Berkehrsunfälle. Zu einem Zusammenstoß kam es im Ortsteil Domb zwischen einem Fuhrwerk und Personenauto. Wie es heißt, soll der Fuhrwerkslenker die Schuld an dem Unfall tv. gen, welcher es an der notwendigen Vorsicht sehlen ließ. — Auf der ulica Mikolowska in Kattowiß wurde der neunjährize Richard Dyczka aus Kattowiß von einem Personenauto angesahren und verletzt. Der verletzte Knabe ist nach dem städtischen Spital geschäftt worden. Die Schuldfrage konnte in diesem Falle dis jest noch nicht geklärt werden.

Zuwachs im städtischen Tierpark. Für den städtischen Zoo in Kattowitz ist inzwischen aus Posen ein brauner Bär und eine Hnäne eingetroffen. Die Tiere wurden vorläufig im städtischen Lehrgarten an der ulica Bankowa in Kattowitz untergebracht. Die Hnäne ist ein Geschent der Stadt Posen, der Bär dagegen ein Geschenk der Schügengilde Kattowitz.

Festnahme eines Schwindlers. Der Kattowißer Polizei geslang es, einen gemissen Josto Mordta Mincemacher aus Lodz zu ermitteln, welcher beschuldigt wird, vor einigen Tagen in der Bechselstube der Bahnhosshalle 3. Klasse beim Umtausch von Dollarnoten eine Summe von 220 Dollar, gleich 3000 Floty, erschwindle

Diebe an der Arbeit. Bon einem bis jett nicht ermittelten Spisbuben murden auf der Strecke zwischen Schoppinit und Bogutschütz etwa 600 Meter Leitungsdraht im Werte von 1000 Zioty gestohlen. Der Dieb konnte inzwischen von der Polizei sostgenommen und das Geld dem Bestohlenen wieder zugestellt werden. Bei dem Arretierten soll es sich um einen gewissen Stanislaus G. aus Warschau handeln.

Jalenze. (Auf der Straße angefallen.) Der Postleiter Gonzior aus Zalenze wurde von einem gewissen Siegfried Fabianski auf der ulica Wojciechowskiego angesallen und durch einen Faustschlag zu Boden geworsen. Gonzior erlitt durch den Ausprall auf das Straßenpflaster erhebliche Berletzungen. Der Täter wurde inzwischen arretiert.

Siemianowig und Umgebung

Wer erteilt Austunft? Der Arbeiter Roman Golnest von der ulica Matejti aus Siemianowiß wird seit Ansang Oftover d. J. vermißt. Der Vermißte ist etwa 44 Jahre alt und wird von der Polizei wie solgt beschrieben: Größe 1,65 Meter, hellsblondes Haar, hellblaue Augen, gesunde Jähne. Bekleidet war Golnest mit einem schwarzen Drillichanzug, braunen Manchesterkosen, blauer Dreikantmüße und schwarzen Schuhen. Als besonderes Kennzeichen trägt der Verschwundene an einer Hand Tätowierungen, welche eine Taube ausweisen. Personen, welche irgend welche Auskünste über den Ausenthalt des Golnest machen können, werden ersucht, sich unverzüglich bei dem nächsten Polizeikommissata zu melden.

Rönigshütte und Umgebung

Festnahme eines langgesuchten Einbrechers. Die Königshütter Polizei verhastete einen langgesuchten Sinbrecher namens Magler Peter, dem verschiedene Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt werden. M. wurde dem Gerichtsgefängnis zugeführt.

Geldunterschlagung. Ein gewisser Georg Copek aus Königshütte veruntreute zum Schaden der Frau Emilie Michalski von der ulica 3. Maja 200 Iloty. Anzeige wurde erstattet.

der ulica 3. Maja 200 Iloty. Anzeige wurde erstattet. Festesiehaber. In den Laden des David Grosberg an der ulica Mielenskiego 5 drangen unbekannte Täter ein, entwendeten 16 Stück Kaninchenselle und verschwanden damit in unbekannter Richtung.

Untreue. Bei ber Polizei wurde Chajm Bajm zur Anzeige gebracht, weil er zum Schaden eines gewissen Majerowicz aus Wieroszuwicz 200 Zloty veruntreut hat.

Mystowit und Umgebung

Stadtverordnetensitzung. Um kommenden Donnerstag, den 31. d. Mis., nachwittags 5 Uhr, findet im Rathause in Myslowis, eine Stadtverordwetensitzung statt, welche sich mit verschies denen wichtigen Angelegenheiten zu besassen haben wird. D.2 Tagesordnung sieht 8 Punkte vor, darunter die Annahme der Polizeiverordnung betr. die Bereinigung der Höse usw Besichluß einer Anleiheaufnahme, Bewilligung von verschiedenen Zwiakkrediten usw.—h.

## Sportliches

Achtung, Stiläufer!

Am Montag, den 4. November hat der "Schlefisch Wintersportverein", im "Christl. Hospiz" Kattowitz, ulica Jagiellonska, seine erfte große Bersammlung und ladet alle Stiläufer, Damen wie Berren, bagu ein. Auch für Anfänget ist diese Bersammlung außerft wichtig, benn auf ber Tages ordnung fteht neben den "Neuaufnahmen" auch bie Be sprechung der abzuhaltenden "Trodenstiturse", deren Berl heute allgemein anerkannt wird. Außerdem wird ein Mit glied in einem Bortrag: "Wie taufe ich mein Stigerät und wie halte ich es in Stand" seine Erfahrungen mitteilen, 1 daß dem Anfänger manche bittere Enttäuschung erspari werden kann und mancher Fortgeschrittene Aufklärung übet ihm unerklärliche Mängel feiner Sportausruftung erhalt. Ein Eintragen in die Mitgliedslifte ichon jest, ist unbedingt wichtig, benn nur bann fann man auf eine rechtzeitige 31 stellung der für die Bahnermäßigung nötigen Ausweise rechnen. Aehnliche Bersammlungen werden in Rurze in den umliegenden Städten einberufen werden. Sti-Beil!

# Was der Rundfunk bringt.

Kattowit - Welle 408,7.

Wittwoch. 12.05 und 16.45: Schallplattenkonzert. 17.15.
Vortrag. 17.45: Unterhaltungskonzert. 19.10: Musik. 19.20.
Vortrag. 19.45: Verschiedene Berichte. 20.30: Musikalische Abendveranskaltung. 22: Berichte.

Donnerstag. 12.10: Mittagskonzert auf Schallplatten. 17.15: die Bortrag 17.45: Kammermufik. 19.30: Bortrag in der Abteilung ihr Sport 20.05: Bon Krakau. 21.30: Bon Wilna. 22.15: Berichts und Tanzmufik.

Barichan - Bene 1411.

Mittwoch. 12.05 und 16.45: Schallplattenkonzert. 17.15: Bob iterag. 17.45: Orchefterkonzert. 19.25: Konzert auf Schallplatten. 21. 0: Literarische Beranstaltung. 21.25: Solistenkonzert, danzo die Abendberichte und Tanzmusik.

Donnerstag. 12.30: Konzert. 16.15: Bortrag. 16.25: Schill plattenkonzert. 17.15: Bücherstunde. 17.45: Rammermusik. 19.25: Schollplatten. 20.30: Musikalische Abendveranstaltung. 21.30: Uebeitragung aus Wilna.

Gleiwig Welle 253.

Breslau Wille 325,

Mittwoch, 30. Oftober. 16.00: Elternftunde. 16.30: Konzerl 17.30: Jügendstunde. 18.00: Uebertragung von der Deutschaft Welle Berlin: "Zeitgedanken über das Sparen". 18.25: Ueber tragung aus Gleiwiß: Boltstunde. 18.50: Musiksunt. 19.15: Hie Landwirtschaft, Bettervorhersage für den nächsten Tag. 19.15: Jidechische Musik. 19.50: Viederholung der Wettervorhersaf für den nächsten Tag. 19.50: Undezugten ist der Zutritt woboten: Hinter den Kulissen einer Opernbühne. 21.00: Uebertragung aus Gleiwiß: Heitere Quartette. 21.50: Blid in die Zeit 22.15: Die Abendberichte. 22.35: Funktechnischer Briefkasten.

Tonnerstag, 31. Oftober. 9.30: Nebertragung aus Gleimis Schussen. 16.00: Kinderstunde. 16.30: Johann Strauß. 17.30. Stunde mit Büchern. 18.00: Nebertragung aus Gleiwiß: Wirfschaft. 18.25: Stunde der Arbeit. 18.50: Wdusitsunk. 19.15: Find die Landwirtschaft, Wettervorhersage für den nächsten Tag. 19.15: Vbendmusik. 20.00: Wiederholung der Wettervorhersage für den nächsten Tag. 20.00: Nebertragung aus dem großen Konzerthaus Saal Bressau: Umberto Urbano sungt. 22.10: Die Abendberick 22.50: Nebertragung aus Berlin: Funk-Tanzunterricht. 23.0 bis 24.00: Nebertragung aus Berlin: Tanzunsik.

Berantwortlicher Redafteur: Reinhard Mai in Kattowis-Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

### Offene Stellen

# Lehrling - Früulein

mit guter Schulbildung ge sucht. Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf.

Pszczyńskie Towarzystwo Bankowe Piesser Vereinsbank

Gesunder, träftiger

# Lehrling

Sohn achtbarer Eltern für meine Brot- und Feinbäderei per balb gesucht.

Paweł Jagiełko, Pszczyna, Kawiarnia.

Mietsefguche

Vermietungen

Möbliertes

# 3immer

parterre oder I. Etage, sofort, spätestens 1. Dezember zu mieten gesucht. Off. an die Geschst. d. Ig. stelle dieser Zeitung.

# Papier-Lampenschirme

in allen Preislagen erhältlich im

"Anzeiger für den Areis Pleß"

# Zu Tee und Tanz

Preis 9.- Złoty

bekommen Sie im

"Anzeiger für den Kreis Pleß"

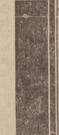

# soeben erschienen.

November 1929 Nr. 203

Zł. 1.90

- Wintermoden 1929/30 Anzeiger für den Kreis Pleß

Märchen-, Kätsel-, Bermandlungs-Abziehbilder Anziehbunden - Klebebilder usw.

in entzückenden Bildern empfiehlt

Anzeiger für den Kreis Ileß



heißt ein neues unterhaltsames Ullstein-Sonderheft. Außer den alterprobten Kreuzwort- und
Silbenrätseln weiß dieser Tausendkünstler im
Rätselaufgeben zahlreiche neue Mittel zum Zeitvertreiben: hrg rten, Brief-Geheimnisse, Geschüttelte Zitate, allerlei Denksport — genug, um
auch die längste Bahnfahrt zu verkürzen und
Langerweile den Garaus zu machen. Für 75 Pfg.
erhältlich bei:

Anzeiger für den Kreis Pleß

Inserate in dieser Zeitung haben stets den besten Ersalg!